## N= 214.

## Posener Intelligenz Blatt.

## mittwoch, den 7. September 1831.

Angekommene Fremde vom 5. September 1831. Hr. Erbherr Storaszewöfi aus Schoffen, Hr. Erbherr Dzierzanowski aus Karniszewo, 1. in No. 243. Breslauerstraße; Fran Grafin v. Kwilecka aus Wrosblewo, 1. in No. 99. Wilbe.

Auf ben Untrag bes Gutsbefigers Me= ranber v. Balgen und bes Rurators ber Friedrich Woffiblofchen Konfure-Maffe, Juftig-Rommiffarius Landgerichterathes v. Gngydi, werden alle biejenigen, melche an ben Sopothefen-Refognitionsichein vom 18ten Februar 1807 nebft annectir= ten Schulddofumente bom 16ten Juli 1803 über die für den Apothefer Adam Woffidlo auf bem Gute Miftfi, Schro= baer Rreifes sub Rubr. III. No. 9 ein= getragene und fpater an bie Friedrich Woffiolofche Konfurs = Maffe übergegan= gene Post von 40,000 Gulben polnisch, oder 6666 Mthlr. 20 Ggr. nebft 5 pCt. Binfen, ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe = Inhaber Un= ipruch zu machen haben, vorgelaben, in bem auf ben 25. Oftober b. 3. Bormittage um 10 Uhr bor bem land= gerrichterath Sausleutner in unferem Partheienzimmer anftebenden Termine entweder in Perfon, ober burch gefetlich

Na wniosek właściciela dobr Ur. Alexandra Balgen iako też kuratora massy konkursowéy Kom. Spr. i Sędziego Ur. Gizyckiego, wszyscy ci, którzy do attestu Rekognicyinego z d. 18. Letego 1807. r. oraz dokumentu amortyzacyjnego z d. 16. Lipca 1803. dla aptekarza Adam Wosidło na dobrach Mystki Pow. Sredzkim Rubr. III. No. 9. wciągnioney a późniey dla massy konkursowey Fryderyka Wosidło przeszléy summy 40000 Złt. polskich czyli 6,666 Tal. 20 sgr. wraz z procentem po 5 od sta iako właściciele cessyonaryusze, zastawnicy i iacykolwiek posiedziciele dokumentów pretensyą roszczą, zapozywaią się na termin dnia 25. Października r, b. o godzinie 10. zrana przed deputowanym Sędzią Hausleutner wizbie naszéy instrukcyinéy odbyć się maiący w którym osobiście lub przez pełnomocnika prawnie dopuszczalne. zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Ausprüche nachzuweisen, ausbleisbenden Falls aber zu gewärtigen haben, daß sie mit ihren Ansprüchen an diese gesdachten Dokumente präkludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch mit der Amortisation dieser Documente verfahren werden wird.

Posen den 26. Mai 1831. Khnigl. Preuß, Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Czarnifauer Kreise zu Sokolowo unter No. 1. belegene Schulzengut, bestehend:

1) aus bem Antheile bes Carl August

Heller und

2) aus bem Untheile bes Peter Strauch, bon benen ein jeder nach ber gerichtlichen Taxe auf 691 Mthl. 8 fgr. 9 pf. abge= fcatt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers Schulbenhalber offent= lich an ben Meiftbietenben verfauft merben, und ber Bietunge = Termin ift auf ben 13. Dezember b. 3. Bormits tage 9 Uhr vor bem Landgerichte, Rath Wegener im Landgerichte-Gebaude allhier angefett. Befitfabigen Raufern wird biefer Termin mit der Machricht bekannt gemacht, daß das Grundfluck bem Meift= bietenden zugeschlagen werden foll, in= fofern nicht gefetzliche Grunde eine Und= nahme nothwendig machen. Die Taxe fann in unferer Regiftratur eingefeben werben.

Schneibemuhl ben 18. Juli 1831.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

go stawić się winni, i pretensye swe usprawiedliwić, w przypadku niestawienia się mogą się spodziewać iż z pretensyą swą do wyż rzeczonego dokumentu prekludowanemi i wieczne milczenie nałożonemi i z amortyzacyą tegoż dokumentu daley postąpionem będzie.

Poznań dnia 26. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Sołectwo w wsi Sokołowie Powiecie Czarnikowskim pod Nr. 1 położone:

1) z części Karola August Heller i

2) z części Piotra Strauch,

składaiące się, z których każda podług taxy sądownie sporządzonéy na 691 Tal. 8 śgr. 9 fen. iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 13. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim W. We-

gnerem w mieyscu, wyznaczony zo-

stal.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. ¡Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Piła dnia 18. Lipca 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Steckbrief. In ber Nacht vom 13. jum 14. August b. J. ift ber Berbrecher Johann Nepomucen Lurkiewicz aus ber hiefigen Frohnfeste entsprungen.

An der habhaftwerdung dieses schweren Berbrechers ift uns viel gelegen, weshalb alle Militair= und resp. Civil= Behbrben wir ersuchen, auf benselben ein wachsames Auge haben und ihn nach geschehener Ergreifung an uns gut gefesselt absenden zu lassen.

Signalement. Kamilienname, Lurfiewicz; Borname, Johann Nepomucen; Geburtsort, Rifftowo; Alufenthaltsort, Rifgfomo; Religion, fatholisch; Alter, 27 Jahr; Große, 7 30ll 2 Strich; Saare, bunfelblond; Dase, langlich; Stirn, frei; Augenbraumen, bunkelblond; Mugen, blau; Schnurrbart, bunkelblond; Backenbart, bunkelblond: Mund, gewöhnlich; Bahne, pollzählig; Rinn, rund; Gesichtsbildung, oval; Gesichtsfarbe, gefund; Gestalt, schlank; Sprache, polnisch und beutsch; befondere Rennzeichen, feine.

Bekleibung. Grautuchene Woloschke, schwarztuchne Hosen über die Stiefeln, gewöhnliche List gończy. W nocy z dniu 13. na 14. Sierpnia r. b. uciekł z tuteyszego fronfestu obwiniony Jan Nepomucen Lurkiewicz.

Gdy na schwytaniu tego wielkiego zbrodniarza wiele nam zależy, przeto upraszamy wszystkie tak woyskowe iako i cywilne władze, aby na niego baczne oko mieć raczyły i w razie schwytania nam go dobrze w kaydany opatrzonego przysłać zechciały.

Rysopis Nazwisko, Lurkiewicz; imie, Jan Nepomucen; mieysce urodzenia, Kiszkowo: mieysce pobytu, Kiszkowo; religii, katolickiéy; wieku, 27 lat; wzrostu, 7 cali 2 strychy; włosów, ciemno blond; nosa, podługowatego; czoła, otwartego; brwi, ciemno blond; ócz, niebieskich; wasów, ciemnych; faworyty, ciemne; ust, zwyczaynych; zębów, zupełnych; podbrodka, okraglego; skład twarzy, podługowaty: cery, zdrowey: postawy, wysmukléy; mówi po polsku i po niemiecku: oznaków szczególnych, żadnych. Ubiór.

Sukienną szaraczkową wołoszkę, sukienne czarne spodnie, zwyczayne

Salbstiefeln, einen alten Filzhut, blautuchene Weste mit blanken Andpfen und schwarzseidenes Haletuch.

Pofen ben 1. September 1831.

Ronigliches Inquifitoriat.

ciżmy, kapelusz stary z zaięczey sierci, westkę sukienną granatową z guzikami metalowemi i iedwabną czarną chustkę.

Poznań dnia 1. Września 1831.

Królewski Inkwizytoryat.

Metrolog. Biel ift jetzt bes Jammers und Clends in unserer unglucklischen Stadt und die allgemeine Theilnahme erhalt leider immer aufs nene Beranslassung, sowohl durch den frühen hintritt so vieler der verehrungs- und achtungswerthesten Personen aus unserer Mitte, als auch durch die leider überhand nehmende große Armuth, schmerzlich aufgeregt zu werden.

So haben wir auch in bem am 29. v. Mte. verftorbenen Raufmann herrn 3. M. R. Bitfowefi, beffen Leben sowohl durch eine ftreng rechtliche 36jah = rige faufmannische Laufbahn, als auch burch bie prattifche Ausübung aller

Tugenben bezeichnet ift, einen beweinenswerthen Berluft erlitten.

Während seines ganzen milbthätigen Lebens ein Bater der Bedrängten und Mothleidenden, hat er es auch auf dem Krankenbette, ja sogar im Tode, zu senn nicht aufgehort, indem er nicht nur während seines kurzen Krankenlagers reichhaltige Spenden unter die Armen vertheilen ließ, sondern auch unter vielen andern wohlthätigen Verordnungen, den von seinem edlen, ebenfalls in Gott ruhenden Schwiegervater, Herrn S. B. Latz, gestifteten judischen Kospital = Fonds mit einem ansehnlichen Legate vermehrte, und selbst das letzte, im Todeskrampf verlautbarte Lallen des wahrhaft edlen Menschenfreundes verordnete die Vertheilung einiger hundert Thaler an Arme.

Namens ber am Grabe biefes Engendhaften trauernden Menfchheit bringen

ben Manen bes Berfarten bies bankbare Thranenopfer

die Freunde bes Berewigten.

Pofen ben 6. September 1831.